## Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

Intelligent=Comtoir im Posthause.

As 133. Dienstag, den 4. Juni 1839.

Ungekommene Fremde vom 1. Juni.

Herr Kaufm. Neumann aus Königsberg, Hr. Dekonom Kohts aus Berent, Hr. Gutsb. v. Szczepanski aus Insterburg, I. im Hôtel de Berlin; Hr. Gutsb. v. Bieczynski aus Mackel, I. in ber gold. Gans; Hr. Oberamtmann v. Kawczynski aus Althausen, I. im Hôtel de Vienne; die Hrn. Kaust. Lucas und Miege aus Breslau, I. im Hôtel de Paris; Hr. Landwirth Schmolke aus Birnbaum, I. im Eichkranz; Hr. Gutsb. v. Chlapowski aus Idroy, Frau Gutsb. v. Bialoblocka aus Krzeslice, Hr. Land und Stadt=Ger.=Sekretair Matz aus Grätz, Frau Försterin Rivoli aus Grün, I. im Hôtel de Varsovie; Hr. v. Ziemiecki, ehem. polnischer General, aus Przecmierowo, Hr. Oberförster Czrynetzki aus Mur. Goslin, I. im Hôtel de Pologne.

Dom 2. Juni.

Herr Land sund Stadt-Ger.-Affessor Duhring und Hr. Guteb. Duhring aus Guhrau, Hr. Guteb. v. Roscielski aus Otusz, k. im Hotel de Oresde; Hr. Apostheter Modemald aus Schmiegel, I. in der gold. Gans; Hr. Sekretair Wilde aus Mongrowiß, Hr. Pachter Zielonacki aus Makachowo, Hr. Commiss. Klenniß aus Czerniejewo, die Hrn. Dekon. Klatt aus Dembno und Pawlowski aus Wittkowo, I. in den drei Sternen; Hr. Guteb. v. Cichowicz aus Bożejewice, I. in der gold. Rugel; Hr. Guteb. Niktowski aus Skape, I. im weißen Schwan; Hr. Gutebesiszer v. Kurnatowski aus Dusin, I. im Hotel de Hambourg; Hr. Guteb. Skrzydlewski und Frau Guteb. Czachorska aus Dwieczki, I. im Hotel de Cracovie; Herr Guteb. v. Kaminski aus Gulczewo, I. im Hotel de Paris; die Hrn. Kausst. Cohn und Greisenberg aus Wollstein, Hr. Handelsm. Gutmacher aus Jaraczewo, I. im Eichborn; Frau Guteb. v. Gzowska aus Polen, I. im Hôtel de Hambourg; Hr. Guteb. v. Zacha aus Strehliß, I. im Hôtel de Rome.

1) Avertissement. Die im Krotoschiner Kreise belegenen, zur Herrschaft Kozmin gehörigen Borwerke Orla, Mogilko und Wykow, auf welchen sich ein im Jahre 1834 auf 6793 Athle. 8 sgr. 10 pf. geschätzes todtes und lebendes Grundschwentarium, eine Brauerei und Branntweinbrennerei und ein herrschaftlicher Krug bei Wykow besindet, sollen mit Ausschluß der baaren Gefälle von Johanni c. ab alternativ auf 1 oder 3 Jahre im Wege der Licitation verpachtet werden. Hierzu haben wir einen Bietungs-Termin im Regierungs-Gebäude auf den 18. Juni c. Nachmittags um 3 Uhr angesetzt, zu welchem wir vernögende und qualisseirte Pachtslusige mit dem Bemerken hierdurch einladen, daß die Licitanten im Termine eine Kaution von 900 Athle. in Posenschen Pfandbriesen oder Staatsschuldscheinen sur ihre Gebote zu deponiren haben, daß wir und die Auswahl unter den drei Meistsbietenden vorbehalten und daß die speciellen Verpachtungs-Bedingungen in unserer Registratur zur Einsicht bereit liegen. Posen, den 19. Mai 1839.

Ronigliche Preufische Regierung III.

2) Bekanntmachung. Die, den Abam v. Grabowskischen Minderjährigen gehörigen Guter Parkowo und Grudna, Oborniker Kreises, werden von uns, jedes besonders, in dem, vor dem Land = und Stadtgerichtsrath Seger auf den 18ten Juni d. J. anderaumten Termine auf den Grund der, in unserer Registratur oder bei dem Herrn Generallandschafts = Direktor v. Grabowski einzusehenden, mos difficirten Bedingungen anderweit zur öffentlichen Verpachtung gestellt. Das mins beste Gebot für Parkowo ist auf 1800 Rthlr. und für Grudna auf 1600 Rthlr. festgesest. Posen, am 21. Mai 1839.

Ronigliches Dberlandes = Gericht, II. Abtheilung.

3) Zekanntmachung. Für die auf dem Rittergut und der Stadt Pogorzelle, Rubr. III. (fonft II.) No. 1., und zwar auf dem vormals der Bictoria gebornen v. Bielinsa verw. v. Drweska mit 6/30 zugehörig gewesenen Untheil dieses Guts, aus deren gerichtlichen Schuld-Berschreibung vom 2. November 1799, ad requisitionem des Pupillen-Collegii vom 27. März 1800, vermöge Defrets vom 26. Mai ejusd. anni für die Kinder der Schuldnerin eingetragenen 1477 Rthlr.,

Obwieszczenie. W mieysce summy talarów 1477 wyraźnie tysiąc czterysta siedmdziesiąt i siedm, na dobrach ślacheckich i mieście Pogorzelli w Rubr. III. (dawniey II.) No. 1 a mianowicie na 6/30 części dóbr tychoże, przedtem Wiktoryi z Bielińskich owdowiałey Drwęskiey należącey byłey, z obligacyi sądowey teyże z dnia 2. Listopada r. 1799 w skutek rekwizycyi kollegii pupillareyiney z dnia 27. Marca r. 1800 stosownie do de-

fcbreibe Gin taufend vier hundert fieben und fiebenzig Thater, ift bei Gubhaftation bes Gutes in Folge Bertheifung ber Rauf: gelber eine Spezial-Maffe angelegt. Das angeblich verlorene Sypotheken Dokument fann nicht vorgelegt werben. Es wer= ben baber alle biejenigen unbekannten Personen, welche als Eigenthumer, Er= ben, Ceffionarien, Pfandinhaber, ober fonst Berechtigte, Unspruche an bie Gpe= gial = Maffe gu haben vermeinen, insbefondere Johann Peter Dominifus Paulin v. Drweski zu deren Anmeldung unter Undrohung ber Prafluffon, auf den im Geschäfte - Lokal bes unterzeichneten Gerichte vor bem Referendarins v. Colomb am 26. August b. J. Vormittags 10 Uhr anberaumten Termine hiermit vor= gelaben.

Posen ben 13. April 1839.

Ronigl. Ober = Lanbes = Gericht. Erfte Ubtheilung.

4) Ediktalvorladung. Ueber den Nachlaß des am 12. Oktober 1838. zu Posen verstorbenen Gutsbesitzers Marcell von Inchlinski, aus Dwieczki, ist heute auf den Antrag des Vormundes der Besnesizialerben desselben der erbschaftliche Liquidations-Prozes erbsfinet worden.

Der Termin zur Anmelbung und eventuellen Verification ber Forberungen an bie Masse steht auf den 28. Septem= ber c. Vormittags 10 Uhr vor dem Des

kretu z dnia 26. Maja roku tegoż dla dzieci dłużniczki zahypotekowaną, została przy subhastacyi dóbr rzeczonych w skutek podziału pieniędzy kupna, massa specyalna założoną. Zaginiony podobno dokument hypoteczny nie może być złożonym; zapozywaią się przeto wszystkie osoby nieznaiome, którzy iako właściciele, sukcessorowie, cessyonaryusze, dzierzyciele albo z iakiegokolwiek fundamentu do massy specyalney tey pretensy mieć sądzą, a szczególnie Jan Piotr Dominik Paulin Drwęski, aby pretensye swe w terminie na dzień 26. Sierpnia r. b. zrana o godzinie 10. w biórze Sądu podpisanego przed Ur. Colomb Referendaryuszem wyznaczonym podali, albowiem inacéy z takowemi prekludowani zostana.

Poznań, dnia 13. Kwietnia 1839. Król. Główny Sąd Ziemiański. I. Wydziału.

Zapozew edyktalny. Nad pozostałością zmarłego w dniu 21. Października 1838 r. w Poznaniu Marcellego Żychlińskiego dziedzica dobr Owieczek otworzonym został na wniosek opiekuna sukcessorów beneficialnych w dniu dzisieyszym process spadkowo-likwidacyjny.

Do zameldowania i event. sprawdzenia pretensyi do massy wyznaczony iest termin na dzień 28. Września r. b. o godz. 10téy zrana przed Delegowanym Radzcą Sądu naszego putirten Ober-Canbedgerichterath Rofeno in unferem Inftruktionezimmer an.

Wer sich in diesem Termine nicht melbet, wird aller seiner etwanigen Vorrechte verlustig erklart, und mit seinen Forderungen nur an dassenige, was nach Befriedigung der sich meldenden Gläubiger von der Masse etwa noch übrig bleiben mochte, verwiesen werden.

Denjenigen, welchen es hiefelbst an Bekanntschaft fehlt, werden die Justig-Kommissarien, Justigrath Schopke, Rafalski und Justig = Commissaries Schultz II. als Bevollmachtigte vorgeschlagen.

Bromberg, ben 7. Mai 1839. Konigl. Ober = Landesgericht.

5) Nothwendiger Verkauf. Land, und Stadt-Gericht zu Schrimm.

Das zu Schrimm sub Mo. 212. bes legene Grundstud, excl. bes barauf befindlichen Stalles, ben Johann Rudtkeschen Erben gehörig, abgeschätzt auf 140 Rthlr., zufolge ber, nebst Hypotheken, schein und Bedingungen in ber Registratur einzuschenden Taxe, soll am 13. Juli 1839. Vormittags 10 Uhr an ors bentlicher Gerichtöstelle subhastirt werden.

Alle unbekannten Real : Pratenbenten werden aufgeboten, sich bei Bermeibung ber Praklusion spatestens in diesem Termine zu melben.

Schrimm, am 9. Mai 1839. Konigl. Land= u. Stadtgericht. W. Roseno w izbie naszéy instrukcyinéy.

Kto się w terminie tym nie zgłosi, postrada swe prawa pierwszeństwa i z pretensyami swemi odesłanym tylko będzie do tego, co po zaspokoieniu zgłaszających się wierzycieli zbędzie z massy.

Tym którym na znaiomości w mieście tuteyszym schodzi, przedstawiaią się na pełnomocników Kommissarze sprawiedliwości, Radzcy sprawiedliwości Schoepke i Rafalski, oraz Kommissarz sprawiedl. Schultz II.

Bydgoszcz, dnia 7. Maja 1839. Król. Główny Sąd Ziemiański.

Sprzedaż konieczna.
Sąd Ziemsko - mieyski
w Szremie.

Nieruchomość pod 212 w Szremie położona, sukcessorom Jana Rutke własna, z wyłączeniem wystawionéy na niéy obory, oszacowana na 140 Tal. wedle taxy, mogącéy być przeyrzanéy wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być dnia 13. Lipca 1839 przed południem o godzinie 10téy w mieyscu zwykłém posiedzeń sądowych sprzedana.

Wszyscy niewiadomi pretendenci realni wzywaią się, ażeby się pod uniknieniem preklużyi zgłosili naypoźniey w terminie oznaczonym.

w Szremie, dnia 9. Maja 1839. Król. Sąd Ziemsko-mieyski. 6) Subhaftations , Patent.

Das hierselbst sub No. 21. gelegene, ber Wittwe Luschner, Henriette, geborne Sawall, gehdrige, aus einem Wohnhause und Nebengebauben, Obste und Gemusegarten und einem Ackerstück von 732 Muthen Culmisch, bestehende Grund, stück, welches gerichtlich auf 1198 Atlr. 19 sgr. 8 pf. abgeschätzt ift, soll schulebenhalber in Termino den 12. September c. an hiesiger gewöhnlichen Gerichtsselle vor dem Deputirten Herrn Rammergerichts-Ussells Gehrader bffentelich meistbietend verkauft werden.

Die Tare und ber Hopothekenschein konnen in unserer Registratur eingesehen werden.

Bugleich werben die unbekannten Erben ber verstorbenen Wittme Lufchner, Benriette, geb. Sawall, so wie die dem Aufsenthalte nach unbekannten Glaubiger

Charlotte Juftine, Wilhelmine, Friederike,

Geschwister Sawall, zur Wahrnehmung ihrer etwanigen Gerechtsame zu biesem Termine bei Vermeibung ber Praklusson deffentlich vorgeladen.

Lobfens, ben 3. Mai 1839. Rbnigl. Land= und Stabtgericht.

7) Ediktal : Citation. Alle biejes nigen, welche an die Amts = Caution bes am 3. d. Mts. verstorbenen Land, und Stadtgerichts = Hulfs : Exekutors und Boten Gottfried Graul, bestehend in 100 Patent subhastacyiny. Posiadłość tu pod No. 21 położona, Henryccie z domu Sawall owdowiałey Lüschner należąca, z domu mieszkalnego i budynków pobocznych, ogrodu owocowego i warzywnego, niemniey roli 732 prętów chełm. w sobie obeymującey składająca się, sądownie na 1198 Tal. 19 sgr. 8 fen. oszacowana, ma być dla długów w terminie d n i a Września r. b. tu w mieyscu zwyklem posiedzeń sądowych przed W. Schrader Assessorem Sądu Kamery publicznie naywięcey daiącemu sprzedana.

Taxa i wykaz hypoteczny mogą być w Registraturze naszéy przeyrzanemi.

Tudzież zapozywaią się publicznie niewiadomi sukcessorowie zmarłéy Henryety z Sawallów owdowiałéy Lüschnerowéy, iako téż z mieysca pobytu niewiadomi wierzyciele:

Charlotta Justyna, Wilhelmina,

Fryderyka,

rodzeństwo Sawall, aby mniemane prawa swoie w terminie tym pod prekluzyą dopilnowali.

Lobženica, dnia 3. Maja 1839. Krol. Sąd Ziemsko-mieyski.

Zapozew edyktalny. Wszyscy, którzy do kaucyi urzędowey zmarłego na dniu 3. t. m. Gottfrieda Graul exekutora i wożnego przy Sądzie podpisanym w summie 100 Tal. w kasRthlr., bie bei ber General=Staate-Raffe baar devonirt find, aus beffen Dienfiber= waltung irgend einen Anfpruch ju haben glauben, werden hierburch vorgelaben, ibre Unfpruche in bem auf ben 20. Juli Bormittage um 9 Uhr in bem biefigen Gerichtslofale anberaumten Termin an= zumelden, widrigenfalls fie berfelben fur perluftig erflart und bamit blos an bie Erben bes Caventen werben permiefen merben.

Inowraclam, ben 13. Mai 1839. Ronial. Land= und Stadtgericht. sie generalnéy rządowéy deponowaney, z tego urzędu iakakolwiek pretensyą roszczą, zapozywaią się, ażeby się naypóźniéy dnia 20. Lipca r. b. zrana o godzinie gtéy w tuteyszym lokalu sądowym zgłosili, w przeciwnym razie z swemi pretensyami prekludowani i tylko do sukcessorów kawenta wskazani beda.

Inowrocław, dnia 13. Maja 1839.

Król. Sad Ziemsko-mieyski,

Rothige Erklarung bei Eroffnung der Baffer-Seil-Un-8) falt gu Alt=Scheitnig bei Breslau. Bei bevorftehender Eroffnung ber von mir begrundeten Baffer, Seil-Unftalt halte ich es um fo mehr fur meine Pflicht. eine offene Erklarung meiner Abficht ben Dublifum vorzulegen, ale bereite mannig= fache Geruchte baruber im Umlauf find, theils verdachtigende, theils empfehlende, jebenfalls aber unzuverlaffige, ba es nicht in meinem Plane liegen fonnte, eber. als mir ber Erfolg ficher ichien, mich über bas Unternehmen auszulaffen.

Die Anwendung des falten Baffere, als Beilmittele, bereite burch Sippofrates gelehrt, bann, weil man es zum Universalmittel ftempeln wollte, bes Difbrauche megen außer Gebrauch gefett, ift in neuerer Beit durch prie finigen & Beisviel wieber in allgemeinste Aufnahme gefommen, und wie Biele fich auch noch gegen biefe Bafferfuren ftrauben - bas Bertrauen bes Publifums hat fich ihnen entschieben jugewandt, wie bies die aller Orten errichteten Waffer , Seil = Unftalten

gur Genuge beweifen.

Auch mich hat ein oftmaliger Besuch Grafenbergs und mehrjabrige Beobachtung folder Perfonen, welche bort ihre Seilung gefucht und gefunden hatten, gelehrt, bag bie methobische Unwendung bes falten Waffere, verbunden mit ber bagu gehörigen Diat, nicht nur ein hochft empfehlenswerthes, fondern in manchen

Fallen fogar - alleiniges Beilmittel fei.

Diefer Ueberzeugung gemaß, glaubte ich sowohl meiner Pflicht als Arat nachzukommen, als auch im Intereffe ber leibenden Menfchheit zu handeln, wenn ich, unterrichtet in der Behandlungsweise durch mohlwollende Lehre und beftes Beis spiel, und geffutt auf eigene Erfahrung, eine Beil-Unftalt nach bem Borbilbe ber Gräfenberger grundete, nachdem vielfache und beschwerliche Nachforschungen mich endlich einen Ort entbeden ließen, wo hinlangliches und zu dem gedachten 3wede taugliches Trint- und Badewasser zu gewinnen war.

Die geeignete Quelle fand ich in bem fogenannten "fürfilichen Garten" zu Ult-Scheitnig, 1 Stunde von Breslau entfernt, und empfehle nun meine

bafelbft errichtete Waffer-Seil-Unftalt gu fegendreichem Gebrauche.

Da ich jedoch weit entfernt bin, das Wasser als Universalmittel anzupreisen, mache ich im Voraus barauf aufmerksam, daß ich nur solche Kranke aufpuehmen werbe, welche erfahrungsmäßig durch die methodische Anwendung des Wassers zu heilen sind, oder doch dadurch solche Erleichterung sinden können, wie sie eine andere Heilmethode zu bewirken nicht geschiekt ist — und bemerke, daß eine solche Hilfe von der Anwendung des kalten Wassers vorzüglich zu erwarten steht bei Krankheiten, denen eine Verderbniß der Säste, durch Ausschweifung irgend einer Art entstanden, zum Grunde liegt. Die meisten Dyskrassen, wie: Sicht, Stropheln, Rhachitis, Unterleibsübel aller Art, Hypochondrie, Hämorrhoiden, Flechten und Ausschläge, veraltete Geschwüre, Arzneikrankheit, besonders Merkurialssiechthum, Dysenterien, gastrische Fieber, Schleims und Wechselsseber, einzelne Mervenkrankheiten, Bleichsucht und MenstrualsBeschwerden, Rheumatismus und chronische Catarrhe können durch Anwendung des kalten Wassers behoben werden, wie es denn auch bei Neigung zur häusigen Wiederkehr einer Krankheit, namentlich bei Brusse und Bauchfell-Entzündung, dringend zu empfehlen ist.

Was nun die Lokalität betrifft, so kann sich das im flachen Lande gelegene Scheitnig allerdings mit Gräfenberg nicht meffen, wo die frische Bergluft und der Anblick wild romantischer Umgebungen den Kranken erfreut — doch fehlt es auch dort nicht an den anmuthigsten Spaziergängen, an freundlichen Fernsichten, an heiteren Landschaftsgemälden; ja das mildere Klima des ebenen Landes durfte in manchen Fällen eher Nußen gewähren, da die scharfe Gebirgsluft oft der Heilung hinderlich ist, und ganz besonders den Schlessern die Nahe Breslaus erwänscht seyn. Daß das Wasser an Klarheit und Frische nichts zu wünschen übrig läßt, kann der einsache Versuch besselben am Besten lehren.

Båber, Douchee und Wohnungen sind auf's Beste und Zwecknäßigste eins gerichtet, sur passende nahrhafte Kost wird, wie billig, Sorge getragen, dennoch aber werden die Kosten der Kur äußerst niedrig zu stehen kommen, und es soll mir Pflicht seyn, Unbemittelten die Kosten für Båder und Douchee ganz zu erlassen, inssoweit die Kräfte der Anstalt es erlauben werden. Diese ist am 6. Mai bereits eröffnet worden, und indem ich hiermit einem geehrten Publikum meine Anstalt empfehle, die um ihrer selbst willen gewiß freundlichste Beachtung verdient, ers

warte und erbitte ich mir zugleich Rath und Urtheil Sachverständiger, welche ich, sofern sie im Interesse der Sache ergangen, mit aufrichtigem Danke annehmen werbe. Sollten, wie dies nicht anders zu erwarten steht, auch böswillige Stimmen sich in unlauterer Absicht gegen die junge Anstalt vernehmen lassen, so werde ich mich bemuhen, sie durch die That zu widerlegen, und die Erfolge für mich sprechen lassen. Breslau den 10. Mai 1839. Dr. Burkner.

- 9) So eben erschien und ift bei E. S. Mittler in Posen zu haben: Shakepeare's dramat. Werke, von L. Tied und Schlegel. 1ster Band. Preis 10 Sgr.
  - 10) Bon bem beliebten leichten Rheinweine à 11 fgr. die Bouteille, habe ich eine große Sendung erhalten, und ist berselbe, so wie alle anderen Sorten Rheine, Borteaux: und Champagner: Wein, wahrend des Sommers im Dziakinskischen Palais nur Bormittags, im Garten: Locale des Casino aber jeder Zeit zu erhalten. Posen, den 1. Juni 1839. J. M. Laut, Weinhandler und Casino-Dekonom.
  - Montag und Dienstag, ben 24. und 25. Inni b. J. Vormittags von 9 Uhr an, sollen in Lawalbau bei Grünberg in Niesberschlessen in der Behausung bes Unterzeichneten die nachbenannten Weine gegen sofortige Zahlung versteigert werden: 130 Eimer 1834r Nothwein, 80 Eimer 1834r Weißwein, 30 Eimer 1835r Rothwein, 140 Eimer 35r Weißwein, 10 Einter 38r Weißwein. Proben von sammtlichen Weinen werden sowohl bei der Versteigerung selbst, als auch einige Tage zuvor an den Fässen verabreicht.

Lawalbau bei Grunberg ben 28. Mai 1839. Carl Gormar.

- 12) Ein Wachtelhund hat sich angefunden und kann gegen Erstattung der betr. Insertionsgebühren in Empfang genommen werden. Wo? ist in der Zeitungs= Expedition von W. De der & Comp. zu erfahren.
- 13) & Beachtenswerth für Landwirthe. Erprobt frischen rothen Rleesaamen bester Qualitat, erprobt frischen weißen Kleesaamen bester Qualitat, franz. Luzerne, 35 Sorten Grassaamen, Rigaer Korn-Sac-Leinsaamen 20. 20. verstauft, um bamit zu raumen, auffallend billig die Saamenhandlung Gebr. Auerbach, Buttelstraße.

and analogue of gung salated dur 19 de Gebr. Auerbach, Buttelstraße.

14) Montag ben 3ten Juni zum Erstenmal: Große gomnastische Rraft = und Runftbarftellung im Garten bes herrn Rubidi. Das Nabere besagen bie Zettel. henri Deffort.